# Stettiner Beitung.

Preis in Stettin viertefjahrfic 1 Thr., monatlich 10 Sgr., mit Botenlohn viertelj. 1 Thir. 71/2 Ggt monatlich 121/2 Sgr.; für Preugen viertelf. 1 Thir. 5 Ggr.

Ng 134.

Abendblatt. Mittwoch, den 20. März.

1867.

## Deutschland.

Berlin, 20. Marg. Ge. Daj. ber Ronig nahm geftern Die Bortrage bes Militar - Rabinete, bes Polizei - Prafibenten und im Beifein bes Gouverneurs und bee Rommanbanten militarifde Melbungen entgegen. Darauf murbe ber Birfl. Beb. Rath von Difere nebft Bebeimem Abmiralitate-Rath Gabler und enblich ber Dr. Rivolb aus Beibelberg von Allerhochftbemfelben empfangen. Um 2 Uhr ftattete Ge. Daj. ber Ronig mit ben übrigen boben Berricaften bem Fürften 2B. Rabgiwill jur Geburtstagofeier einen Gratulationsbefuch ab und tonferirte alebann mit bem Minifter-Drafibenten Grafen Bismard.

- Der "Staate-Ung." enthalt ben Bunbnig-Bertrag gwifden Preugen und Baiern und swifden Preugen und Baben d. d. 22. refp. 17. Muguft b. 3., übereinstimmend babin lautenb: Art. 1. Bwifden Gr. Majeftat bem Ronig von Preugen und Gr. Maj. bem Ronige von Baiern (Großbergog von Baben) wird biermit ein Soup- und Trupbundniß gefchloffen. Es garantiren Gich bie bos ben Kontrabenten gegenfeitig bie Integrität bes Bebietes 3hrer begüglichen ganber, und verpflichtigen Gich im Falle eines Rrieges Ihre volle Rriegemacht ju biefem Zwede einander gur Berfugung Bu ftellen. Art. 2. Ge. Maj. ber Ronig von Batern überträgt für Diefen gall ben Dberbefehl über Geine Truppen Gr. Dajeftat bem Ronige von Preugen. Urt. 3. Die hoben Rontrabenten verbflichten Gid, Diefen Bertrag vorerft gebeim ju halten. Art. 4. Die Ratififation bes vorftebenben Bertrages erfolgt gleichzeitig mit ber Ratififation bes unter bem beutigen Tage abgeschloffenen Friebens-Bertrages, alfo bis fpateftens jum 3. f. Dite.

- 3m Sandeleminifterium finden jest Ronferengen ber Bebollmächtigten ber norbbeutiden Bunbeeftaaten ftatt. Ge banbelt

fich um bie Ginbeit bee Gifenbahnmefene.

- Der Minifter bes Innern, Graf Gulenburg, batte geftern Abend eine langere Unterrebung mit bem Dberprafibenten ber Probing Dommern, v. Münchbaufen.

Die Mitglieber bee norbbeutiden Parlamente werben fic am Geburtstage Gr. Daj. bes Ronige, ben 22. b. D., ju einem Geftmabl vereinigen.

Berlin, 20. Marg. (Rorbbentider Reichstag.) 15. Gigung. (Schlug.) Es erhalt junachft gur Dietuffion über Artifel 3 bas Bort: Bunbestommiffar Dr. Soffmann (Großberzogthum Beffen): Der vorliegende Artikel erscheint bier nicht in ber Fassung, wie er ursprunglich von ber preufisiden Regierung ben übrigen Bevollmächtigten vorgelegt murbe; er ift vielmehr ein Brobutt ber Berathungen ber Konferenz. Gerabe bieser Artikel war einer berjenigen, welche am meiften Schwierigfeiten machten. Wenn man auch mit bem Bringipe bes Entwurfs einverstanben war, tonnte man fich boch nicht über bie Schwierigkeiten täuschen, welche burch die strifte Dielmehr ein Probutt ber Berathungen ber Ronfereng. Durchführung besselben, burch bas tiese Eingreisen besselben in die Gesetzgebung und die Verwaltungsgrundsatze ber einzelnen Staaten berbeigeführt würden. Ramentlich gilt dies auch mit Bezug auf die Kommunal-Versaffungen. Man tam beshalb zu ber Ueberzeugung, baß gewiffe prattifche Biegungen biefes Pringips eintreten mußten, und so ift bie jehige Fassung entstanden, bei ber jedoch immer noch als oberfter Grundsat feftgehalten ift, baß es in ben norbbeutichen Staaten feinen norbbeutichen Auslander geben burfe. 3ch erlaube mir, ben Artifel 3 unverändert gur Annahme gu em-Dfeblen, um fo mehr, ale ja burch eine veranderte Faffung bes Artifels 4 manches etwaige Bebenken gehoben werden fonnte. — Abg. Sim on beantragt, das Amendement der Abgg. Schulze und Bonneß (Ueberweisung des Art. 3 an eine Kommission von 21 Witgliedern zur Ausstellung der wesentsichten Grundrechte) vorläufig allein zur Disklission zu stellen. — Präsident Simson ist der Ansicht, daß über diesen Antrag zugleich mit dem Art. 3 und ben bagu gestellten Amendements bebattirt werben fonne, wenn berfelbe auch am Schluffe ber Diskulfion querft gur Abstimmung gebracht werben muffe. — Es entfpinnt fich bierfiber eine langere Debatte. Der Antrag Simon wird angenommen und bemgemäß ber Antrag ber Abg. Schulze und Bonneß zuerst zur Debatte gestellt. — Abg. Schulze bebt die Wich tigfeit hervor für bie Gemahr folder Grundrechte, von ber fich feine Ber-affung losgemacht bat, nicht einmal die Bundesafte in ihren Urt. 13 und lettere mit Berfuchen 3. B. in Betreff ber gemeinsamen Brefigefetgebung. Bi ber neue Bund bagu bestimmt, bas Beburfniß nach Einigung und Bobl-fahrt zu erfüllen, fo tonnen wir boch nicht hinter ben Standpunkt von 1815 gurudweichen. In einer Rommiffion wird man die Regierungen boren, wird man erwägen, und bas Berathungswerf wird baburch nicht auf-gehalten. Erst nach Aufnahme und Sicherstellung ber Grundrechte werben die wünschenswerthen Sympathieen bes Bolfes sich dem Werke zuwenden. Die Brumbrecht ift gegen ben Antrag, weil bie Grundrechte fich in ben Ginzelversaffungen befinden. Die Rommiffions-Berhandlungen nehmen Beit weg, die Aufnahme der Grundrechte ift nicht so nothwendig, das Bertiesen in Debatten über Grundrechte ist gefährlich; wir haben Eile, denn die Stimmung dastr ist nicht günstig. — Die Diskussion ist geschlossen; der Antrag Schulz auf Ueberweisung des Art. 3 an eine Kommission von 21 Mitgliedern wird abgelehnt. — Abg. Jäger (Reuß): Ich hatte lieber Reisen, wenn nach wahr Rachts der Freiselbachte. Befeben, wenn noch mehr Rechte ben Ginzelstaaten genommen und ber Centralgewalt übertragen worden waren und bag bie fleineren Staaten minber Broge Laften gu tragen hatten. 3ch halte Die Grundrechte boch, aber ich werbe die Berfassung nicht verwerfen, weil die Grundrechte darin nicht auf-geführt sind. Uebrigens kann man diese Frage dem nächsten Neichstage überkassen. — Abg. Scherer führt die Auslicht aus, es sei vortheilhaft, bas Indigenat furz und einfach ber Bundesgesetzgebung zu überweisen. Wir baben unser Amendement noch aus einem ganz besonders triftigen Grunde gestellt, bei ber allgemeinen Debatte baben Mitglieder ber tatholifden Ronfestion bem Entwurfe gegenüber eine Stellung eingenommen "fühl bis an's Derz". Rebme ift bagu bie Wahlbeeinflussung tatholischer Geistlichkeit, so tonnte fich bie Ansicht geltend machen, es bestehe in politischen Fragen eine grundsätliche Differens zwischen ben evangelischen und ben katholischen Unter-thanen bes Königs. Dem trete ich entgegen, die vernunftigen Katholisen werben mir auch nicht verargen, wenn ich fur ben Entwurf wirke.

Bundes Kommissar v. Savigny: Ich erlaube mir, eine Frage, welche von dem Borredner ausgeworfen ist, sosort zu beantworten. Sie besieht sich auf das Alinea 1 des Artikels 4, das da lautet: "Die Bestimmungen über Freizügigkeit, heimalbs- und Riederlassungs- Berbältnisse und über ben Gewerbebetrieb, einschließlich bes Berficherungswesens, soweit biefe Begenstänbe nicht icon burch ben Artitel 3 biefer Berfaffung erlebigt finb." Segenstände nicht schon durch den Artitel 3 bieset Verlastung ertebig int.
Daran knüpfte der Herr Borredner die Frage, ob damit diese Gegenstände
als beseitigt augesehen werden könnten sür die zukünstige Entwicklung durch
die Bundesgesetigebung. Dies kunn ich dahin beautworten, daß nach Ansicht der verbündeten Regierungen, welche den Bersassungsentwurf vorgelegt
haben, der Bundesgesetigebung die fernere Entwicklung auch auf diesem
Gebiete nicht entzogen ist, sondern im Gegentheil vordehalten bleibt. In Begiebung auf einen anbern Buntt, ben ber Berr Borrebner hauptfächlich betont bat und in einem Sinne, ber uns Alle nur gefreut haben tann, er- laube ich mir zu bemerten, bag wir, was bie preußische Regierung betrifft,

als wir ben Berfaffungsentwurf unferen verbunbeten Regierungen borgelegt baben, bas religios-fittliche Bebiet bestimmt ber Autonomie ber einzelnen Staaten nicht entzogen wiffen wollten. (Ruf: Gehr gut!) Wir haben im Allgemeinen nur auf ben Gebieten bie Gesammifrafte ber Ration gusammengefaßt, wo fie ju ihrer Entfaltung nach innen und außen in einer Sand bas Lüchtigfte ju leiften vermögen. Auf allen anderen Gebieten haben wir die Antonomie ber einzelnen Staaten möglichst wenig beschränten wollen. Die Errungenschaften, beren wir und in Breugen erfreuen in Beziehung auf religiofe Toleranz und auf die Gleichftellung ber Bekenntniffe in Beziehung auf die Ausübung von Rechten in allen burgerlichen Gebie-ten, diese Errungenschaften find nicht in Frage gestellt und die wollen wir auch nicht in Frage gestellt wissen. Wir wollen sie bewahren, und wir haben ein solches Vertrauen auf die werbende Kraft, die in diesen Prinzipien liegt, daß wir nicht daran zweiseln, sie baldmöglichst überall adoptirt zu sehen. (Bravo! Sehr gut!) Uebrigens sinden sich für uns dieselben Gelegenheiten in Zukunft, diese Fragen nicht blos anzuregen, wenn Jemand dieser Aufsorderung nicht nachkommen sollte. Das bleibt eben der Legislatur deren bei der Aufsorderung nicht nachkommen sollte. tur vorbehalten, und gerabe ber Entfaltung auf biefem Gebiete. 3ch glaube, daß damit einige Gründe vielleicht bafür angeführt sind, daß wir gegenwärtig nicht weiter geben, sondern mit Dank hinnehmen, was hier in dem Art. 3 geboten wird. Der Art. 3 in Bezug auf das Indigenat enthält eine Reihe von großen Fortschritten auf biesem Gebiete der Zusammengehörigkeit in Norddentschland; er hat die Schlagdäume für die Menschen hinweggeräumt, sowie früher die Jollschranken hinweggeräumt wurden; er hat gewissernaßen theilbaftig gemacht sämmtliche Einwohner des norddeutschen Keiniets der großen und auslich ischlichen Kripischein von der gestellten fichen Kripischen von der gemacht in ichen Bebiets ber großen und aussch'ieflichen Privilegien, in benen fich feiher nur die ftandesherrlichen Kamilien zur Zeit der alten Bundesver-fassung befanden; Jedermann ift an jedem Orte heimathsberechtigt und im vollsten Sinne des Wortes steht es seiner Wahl frei, wo er leben und wir-ten will. Ich denke, daß unser Berfassungsentwurf, der gewiß manche Mangel enthalten wirb, boch vor verschiebenen anderen Berfassungsentwürfen, die in Deutschland vorgelegen haben, ben Borzug hat, bag er nicht mehr bietet, wie er auch gewähren tann. (Gehr gut.) Wenn Gie bas, mas bier von ben verbundeten Regierungen Ihnen geboten wird, annehmen, so beichenten Gie bamit die Bewolferung von Nordbeutschland fofort mit biefen Boblthaten, es bedarf einer weiteren Erörterung nicht. Unmittelbar tritt bie gefaumte Bevolferrng von Rordbeutschland in ben Besitg bieser entschiedenen Fortschritte. Das Uebrige überlaffen Sie ber Butunft; und an gutem Willen von beiben Seiten wird es nicht febien, bald an bie Bollenbung auch auf biefem Gebiete zu geben. (Gehr gut! Bravo rechts.)

Abg. v. Bachter (fitr Art. 3): Der Entwurf, obwohl bas Brobutt eines Bertrages, muß uns vorgelegt werben, boch muffen wir in allen zweifelhaften Fällen, wenn wir nicht nach voller Ueberzeugung auf etwas Unannehmbares stoßen, ben Entwurf und voner urberzauging auf einas Unannehmbares stoßen, ben Entwurf unverändert lassen. Ein solcher Fall liegt hier vor. Die Artikel 3 und 4 bestimmen die Competenz des Bundes, aber enthalten nicht seine Gesetzgebung. In manchen Fällen bedeutet es nicht viel, daß jeder Bürger des einen Bundesstaates in dem andern wie ein Staatsangehöriger desselben behandelt werden soll; denn was häte man ein Staatsangehöriger besselben behandelt werden soll; benn was hatte man bavon, sich in Medicuburg niederzulassen? Aber es bedeutet für den Medicuburgen, sir den Sachsen sehr ied in Preußen niederlassen zu durfen. Ein Indigenatsgeset ist sehr schwierig und belikat. Nehmen wir die vorläufigen Zugeständnisse an, überkassen wir der Zuklinft das Uebrige und enthalten wir uns aller materiellen Gesetzgebung. Dasselbe gilt von den Grundrechten. Die preußische Berfassung und manche andere enthält sie bereits; sie für den Bund zu sormuliren, wäre schön, aber schwierig. Unsere Lage ist eine ganz andere, wie die des Parsaments im Jahre 1848. Damals gab es keine Prefsseidigeit, keine religiöse Freiheit, man mußte sie bearsunden und fehlte nur darin, dass man zu viel und zu lange davon begrunden und festte nur barin, bag man ju viel und ju lange bavon Beil bie Berfaffungen einiger fleineren Staaten nicht, wie bie preufifche, fachfijde, weimariche, Grunbrechte enthalten, mare bas Opfer einer ab ovo beginnenden Distuffion ber Grundrechte gu groß und brachte bie Gefahr, daß auch ber Rampf gegen fie geführt werben tonnte. Das bie Meligion betreffende Grundrecht verdiente an fich einen Borzug, weil seine Anerkennung teine legislatorische Thätigkeit implicirt. Aber rühmt man an eines, so hat man die Diskuffion über alle, und unfere Zeit ist bis auf die Minute bafit zu tofibar. (Lebhafter Beifall.) — Abg. Devens sindet sich durch die Erkarung des Bundes-Kommisars v. Savigny bewogen, sein Amendement zurückzuziehen. — Abg. Graf Bassewitz (für Art. 3): Die Amendements verrücken den aus Verträgen entstandenen Entwurf der Berfaffung und mit bemfelben Recht, wie bie befannten Grundrechte, fonnte man noch andere ober bas Einfammerspftem in fie aufnehmen. Gie find ber Weg, bie Individualität ber Einzelftaaten zu vernichten und fie zu ab-3ch lebe ber Doffnung, bag bas tonigliche Breugen jeben Angriff auf eine Regierung des Bundes abwehren wird, wie einen Angriff gegen sie selbst. Man sagt, Preußen könne nicht eine Garantie gewähren gegen sich selbst, wobei nicht blos an seine Regierung gedacht wird. Aber die erstreuliche Sprache des Grafen Bismard macht es mir allein möglich, daß ich überhaupt noch fur ben Berfaffungs - Entwurf ftimme. Die freie Konfurrenz, hereinbrechend über ein kleines Land, das sie bisher nicht kannte, würde es mit dem Ueberfluß ber großen Staaten, und nicht dem Besten, überschütten. Die medlenburgische Regierung kann nicht mit derselben Hand bren Stanben eine fie absorbirenbe Berfaffung vorlegen und zugleich Opfer ihren Stanben eine ste absorbirende Bersassung vorlegen und zugleich Opfet für den Bund verlangen. — Abg. Braun (Biesbaden): (Der Redner ist in dem Moment, wo ihm nach der Liste das Wort ertheilt wird, nicht im Saale, und es entsteht eine Pause.) Ich glaube nicht minder wie der Horzebner (große Heiterkeit) an die Mission des königlichen Preußen, aber an die Mission, die Glorie Deutschlands nicht blos durch die mistarische Kraft herzustellen, sondern and an seine Mission, die wirthschaftliche Erlösung Deutschlands zu vollenden, die jeine Könige mit einem für ihre Zeit wohltbätigen Absolutismus werft in und für Deutschland begonnen haben. wohltbatigen Abfolutionus guerft in und für Deutschland begonnen haben. Die Zugfreiheit, welche ben rechten Mann an bie rechte Stelle führt, wo er wirten tann, ift bas Wert Preugens und bie fleineren Gewalten werben bon ihm lernen mulfen, wenn fie bie wirthschaftliche Rraft zu ihrer militarifchen Leiftung erlangen wollen. Bas will Dedlenburg? Grunde wird es geben oder ben größten Theil seiner Bevölkerung an Preußen verlieren, was nur eine andere Art zu Grunde zu geben ist. Meinem Geschmack genügt der Artikel 3 nicht, ich vermisse in ihm die unbeschränkte Zugfreiheit. Es giebt kein deutsches Ausland mehr, ist gesagt worden, aber jener Artikel schafft auch kein deutsches Inland, in dem die Menschen circuliren wie die Menschen der Artikel schafft auch kein deutsches Inland, in dem die Menschen circuliren wie die Waaren. Nach bem preußisch französischen Sanbels Bertrage bat ein Franzose bei uns mehr Rechte, als wir selber (Bewegung und Besicht), bas tann einem Manne von Ehrgefühl wohl bie Schamröthe ins Gesicht treiben. Ich wollte baber mit ben Abgg, Frben, v. Rothschild, Michaelis in A. die Ginschaltung eines besonberen Artifels beautragen, ber Jebem bas Recht ber Nieberlassung, wenn auch feine forporativen Rechte verleiht. Rach Art. 3 fann jeber nichtpreußische Staat mich von ber Nieberlassung aus-ichließen, wenn er feine eigenen Unterthanen ausschließt ober feinen Gemeinden erlaubt, mich auszuschließen. Gegen die Amendements, welche die Grundrechte in die Berfassung einführen wollen, bin ich entschieden. Auch Bundesafte von 1815 enthielt Grundrechte, aber feines ift je realifirt, weil es an einer Legislative und Grefntive bagu fehle. Schaffen wir erft biese und bann wollen wir an die Grundrechte geben, die besser Grundge-setze fein und heißen sollen. Denn nur als jolche binben fie Regierungen und Gerichte. Praftifch werben bie fleinen Staaten bie Grundrechte ber preußischen Berfassung aboptiren muffen, wenn auch nicht burch territoriale Gesetzgebung. Bor allem bin ich gegen bie prosuse Grundrechts - Debatte. In Franksurt war sie ein Schreden ohne Ende und nahm ein Ende mit Schreden. Während bie ernften Manner über fie beriethen, wurde ein

öfterreicifcher Ergbergog burch tubnen Briff an bie Spite bes Reichs be ftellt und mabrend jene in ben engen Raumen ber Rommiffions-Bimmer am Tage an ihrem Gewebe webten, lofte Nacht eine bobe Benelope bies Bewebe wieber auf. Derweilen lungerten bie Botichafter in ben Borzimmern Cavaignac's und Palmerfton's, und tonnten teine Audienz erhalten. Dies Beispiel schredt mich ab, vestigia terrent.

Sind wir unterm fichern Dach Glüdlich erft geborgen, Läßt für wohliges Gemach Sich icon weiter forgen!

(Lebhafter Beifall.)

Bunbestommiffar Soffmann: Das Migverftanbnig bes Grn. Borrebnere ift entstanben, weil er nicht im Saale anwesend mar, ale ich fprach, ober es war fingirt, um feinen Sumor spielen ju laffen, ber auch mich er freute. (Prafibent Simfon: Eine folche Meugerung ift nicht gulaffig.) Es thut mir leid, aber ich babe ven Gothaer Bertrag nicht als die Gewähr der Zugfreibeit bezeichnet. Sein Inhalt traf aber mit Artikel 3 zusammen und er wohlthätig gewirkt. Auch der Borwurf gegen den Handelsvertrag mit Frankreich ist unbegründet. Ich glaube, daß irgend eine Bestimmung desfelben gegen die angeführte Ungleichheit schützt, (Abg. Braun: Nein!) ich glaube in dem Separatprotokoll. (Abg. Braun: Nein!) Rur 24 des Bundesgebietes hat die preußische Gesetzgebung nicht, Art. 3 ist also nicht ungenigend. ungenügenb.

Mbg. Scheerer will an Stelle feines Antrages, ben er guruchieben will, eine motivirte Tages-Ordnung fetent in Erwägung, bag ber Riche-tag mit bem Antrage auf Gleichstellung ber religiofen Bekenntniffe materiell einverstanden ift, u. f. w. - Abg. v. Mallin drobt nimmt ben fallen gelaffenen Untrag wieber auf. Schluß ber Dietuffion wird beantragt, aber

Abg. Tweften (für Art. 3): Aenberungen bes Entwurfs find nur julaffig, wenn fie nothwendig und von Erfolg find. Bas jur Bundesgefetgebung gebort, wird barum nicht Bestandtheil ber Berfaffung. Auch Brauns Antrag wurde bas Indigenat nicht fo fefftellen, daß nicht noch Ausführungsbestimmungen nothwendig blieben. Dem Antrage Freptags ift im Bahlgefete, ber Leipziger Betition burch bie Militair Bermaltung gu genügen. Auf bie Betionen religiöfen Inhalts aus Medlenburg konnen wir uns hier nicht einlaffen. Die bort leiben, muffen noch ein Jahr leiben, bis ber Reichstag mit gefetgebenber Gewalt geschaffen ift. Die Gefete von 22 Staaten zu revidiren, find wir nicht befugt und ans Maugel an Borlagen und Material nicht in ber Lage. Die Grundrechte geben ebenfalls ben nächsten Reichstag an; ohne Ansführungsgesetze haben sie keinen praktischen Werth, sondern sind nur Merkzeichen, über welche sich gesetzgebende Bersammlungen nicht wezietzen durfen. Der Antrag Scheerere's in besser zuruckgezogen und die Wiederaufnahme wird ihm wohl nichts nützen, ob wohl er vorzugsweise und besonders behandelt werden tann und es zu wer-

Ein Antrag auf Bertagung wirb abgelebnt.

Abg. Wiggers (Berlin) vertritt bie von ihm eingebrachten Amenbements und difbert bie Buftanbe Medlenburgs, iber bie es bobe Beit ift, "ein mabres Wort" ju fprechen. Die reformirte und fathofifche Konfeffion find bort nur gebulbet, ihr privater und öffentlicher Gottesbienft bangt von ber Genehmigung bes Minifteriums ab. Rur Evang lifch-Lutherische können Staateamter, Magistrats- und bobere Offiziersftellen bekleiben. Die Juden bilden eine Bariakaste, sie konnen nur Berzte und Abvokaten, nicht Rotare werden, kein Umt bekleiben, konnen sich in Rostock und Wismar nicht niederlassen, in Wismar sich nur 24 Stunden anshalten, sonst wohl niederlassen, aber nicht ohne besondere Konzession, die noch einmal Gelb toftet, Geschäfte treiben; Burgerrecht erlangen fie nirgends. Der medlenburg-frangofische handelsvertrag giebt dem Auslande ebenjalls Bortheile gegen die Deutschen; ein preußischer Jude, auch wenn er Millionar ift, tann in Medlenburg nicht Grundbesitz erwerben, bem französischen Buben fteht bies Recht zu. Die medlenburgischen Juben burfen feinen landlichen Besitz haben. Bor Kurzem hat ein Jude eine Kru. stelle auf zehn Jahre auf einem Dominium gepachtet unter der Bedingung, daß er ste nicht selbst bewohnt, nicht selbst bewirthschaftet und im Lodessalle die Bachtung auf einen Thisfien übergeben läst. Ueber unsern zweiten Antrag nur eine turge Bemertung. Die Ritterschaft mochte gern Die alten kande konservien, wir aber wollen weber berechtigte noch inderechtigte Eigenthümlichkeiten duloen. Erlauben Sie mir in dieser Beziehung zwei Worte über die medlendurgische Bersaffung. (Unterbrechung und Unruhe.) W. H., es thut mir leid, aber ich habe 16 Judre lang in Medlenburg schweigen müssen (Heiterkeit), daß Sie mir schon sinn Minnten aestaten. Wir stimmen in unsern Anfichten boch Alle barin überein, bag biefe Berfammlung tonftitutionelle Rechte haben foll, auch bie Regierungen mochten bagegen nichts einzuwenden haben, mit Ausnahme ber beiden Medlenburg, jo viel man wenigstens aus ihren Antecedenzien schliegen kann. Wie um vereinbar unsere Berfussung mit ber bes nordbeutschen Bundes ift, gehi icon aus bem Wahlgeset bervor, in bem nur bie Stabte, bie Ritterschaft und ber Dominialb.fit repräsentirt find. Roch bedenklicher fiebt es auf wirthschaftlichem Gebiete aus. Rehmen sie bazu die Ausfälle aus ber Salzsteuer und die, welche unser Uebertritt in ben Zollverein für die nächste Zufunft mit sich bringen wird, bann werden Sie die Frage gerechtfertigt finden, woher bas Alles genommem werden foll? Run, Ritterschaft wird Alles den Bürgern und Bauern auf die Schultern laden und Mecklenburg ist kein reiches kand, obsichon reiche Leute dort woonen. (Widerspruch.) M. H. Wer soll uns helsen, wenn nicht Sie, nehmen Sie unsere Anträge an und erhalten Sie dadurch dem mecklenburgischen Bosse seinen Glauben an die Zukunft. (Lebbastes Brado.) — Bundeskommissan ur Medlenburg, Dr. Begel (auf ber Journaliftentribune faft unverftanb lich), erklart die Darftellung der Rechtsverhaltniffe für richtig, weist aber bie Schluffolgerungen der politischen Parteistellung des Borredne 8 zu, und bemerkt dann: ber Reichstag sei berusen, die Berkassung des nordbeutschen Bundes zu berathen, nicht aber, die der Einzelstaaten wesentlich gu modifiziren, dazu fei die Berfammlung nicht fompetent, bag fie in biefe Einzelnverfassungen eingreife. Man werbe es ibm nicht verübeln, wenn er bas bobe Daus bitte, die Antrage Biggers abzulebnen.

Es wird wieder ein Antrag auf Bertagung und ein anderer anf Schluß ber Debatte eingebracht. - Das Saus schreitet zur Abstimmung. Der Schluß der Debatte wird angenommen. Es solgen persönliche Bemerkungen. — Herr v. Mallindrodt wird bei seinen Worten, die einen Angriff gegen die Regierung enthalten, stürmisch unterbrochen. Der Präsident sagt ihm, daß er die Grenzen einer persönlichen Bemerkung weit überschritten habe. — Ein Antrag auf Bertagung der Abstimmung wird abgelehnt. — Die Abgeordneten kild, Delius, Dr. Freitag und Baumstat gieben ihre Antrage jurud, ba ihnen burch ben Schluß ber Debatte bie Gelegenheit genommen worben, bieselben zu motiviren; Dr. Freitag be-balt fich jedoch vor, seinen Autrag an anderer geeigneter Stelle wieder

Darauf wird jur Abstimmung geschritten über Art. 3, Alinea 1 bessselben wird mit großer Majorität angenommen; besgleichen Alin. II.; abgelehnt wird bagegen ber bom Abg. Schraber bingubeantragte Zusatrag. Alin. III., IV., V. und VI. werben barauf angenommen.

Es fommt barauf ber bie Grundrechte enthaltende Antrag bes Abg. Schraber zur Abstitmmung; bas vom Abg. Ausselb gestellte Amendement wird abgelehnt. Ueber ben Antrag Schraber wird namentlich abgestimmt; bersellte wird mit 189 gegen 65 Stimmen abgelehnt; (für benjelben stimmen n. A. bie Abgg. Ausselb, Graf Baubiffin, Baumbach, Bebel, Dr. Beder, Bodelmann, v. Bodum-Dolffs, Born, Bounes, v. Carlowis, v. Carlowis, v. Carlowis, Danzenberg, Dellowski, Dunder (Berlin), Donimirski, Errleben, Evans, Fordel, Frande, Fries, Groote, beibe v. Hammerstein, Hering, Deubner, v. Hilgers, Hoffmann, Holzmann, v. Jadowski, Kantak, Kapler, Kig, v. Rleinsorgen, Knapp, Krat, v. Mallindrobt, zur Megebe, Dr. Michelis, Minchwith, v. Minchhansen, v. Niegolewski, v. Broff-Irnich, Mang, Dr. Rée, Rewiger, Richter, Riebel (Sachsen), Roben, Küdert, Runge, Salzmann, Schaffrath, Schleiben, Schraber, Schraps, Schulke, Simon, Trip, v. Warnstebt, Weygold, Wiggers (Berlin), Wolff, Windelmaun, Zachariae.

Darauf werben auch alle übrigen Amenbements, bie ber Abeordneten Mallindrobt, Robben, Wiggers und Schaffrath abgelebnt; bafür ftimmt immer nur die Linke und einzelne aus der nationalen Fraktion, für das Amendement Mallindrodt, betreffend die Freiheit des religiösen Bekenntniffes u. A. die Abgg. Lasker und Reichenheim, gegen alle Amendements A. bie Abgg. Ewesten und Michaelis - Art. 3 wird barauf in ber

Regierungsfaffung unverändert angenommen. Schluf 41/2 Uhr. Rachfte Sigung Mittwoch 10 Uhr. Tages-Orbnung: Spezialberathung über Art. 4 und 5, sowie über bie Abschnitte

Sannover, 18. Mary. Gine Befanntmadung bes Be-neral-Bouvernements ordnet an, bag jur geier bes Geburtstags Gr. Daj. bes Ronigs Bilbelm, wie in ben alten Propingen bes Ronigreichs Preugen, fo auch im vormaligen Ronigreiche Sannover je am 22, Marg ber Unterricht in allen öffentlichen Lebranftalten

und Schulen ausfallen foll.

Raffel, 18. Mars. In ber Sipung bes Burgerausichuffes bom 15. b. DR. murbe bie in Anregung gebrachte Frage, ob gur Feier bes Beburtstages Gr. Daj. bes Ronigs Die ftabtifden Bebaube ju beleuchten und auch burch Beifpiel babin gu mirten fet, bag bie Einwohnerschaft burch Illumination an biefer geier ebenfomobl fic betbeilige, bejaht und verabredet, bem frn. Dberburgermeifter biervon Mittheilung gu machen.

Leipzig, 18. Mars. Es beftatigt fic, bag ber Rath un-ferer Stabt entichloffen ift, bei ber Ronigl. Staatsreglerung bie geeigneten Schritte ju thun wegen ber vielfach gewünschten und ber neuen heeresorganifation gegenüber um fo zwedmäßigern Aufbebung bee Inftitute ber Rommunalgarbe. Thatface ift, bag bie Berfügung getroffen ift, mit bem 31. Marg bie Bache ber Rommunalgarbe am Polizeigebaube eingeben gu laffen.

## Alusland.

Bruffel, 18. Mars. In Roubair find, wie jest auch ber frangofifche "Moniteur" bestätigt, am 16. Arbeiterunruben ausgebrochen, die auch noch am 18. angebauert haben. In ben bebeutenben Fabrifen ber herren Ccamps und Desrouffeaur find bie Dafdinen gerftort worben und bie erftere ward in Brand geftedt. Die Magregeln ber Regierung haben jeboch bie Ordnung wieber

Paris, 18. Mars. (R. 3.) Wie man erfahrt, bat fich ber Buftand bes Raiferlichen Pringen bebeutend verfdlimmert. Deshalb unterblieb auch jebe Beftlichfeit am 16. Dary, bem Geburtetage bee Raiferlichen Pringen. In ben Tuilerien ift man felbft-

verftanblich außerft beforgt.

Pommern.

Stettin, 20. Marg. Der Termin gur Reumahl eines Abgeordneten unferer Stadt jum norbbeutichen Parlament ift nunmehr amtlich auf ben 29. b. D. anberaumt.

- Dem in ber Frauenftrafe mobnhaften Raufmann Gowinning murbe in ber vorlegten Racht aus einem Borrathofeller, beffen Schloß mabriceinlich mittelft Racichluffele geöffnet, eine Quantitat Bein, eingemachte Früchte zc. geftoblen. Es lagt fic annehmen, bag ber bieber nicht ermittelte Dieb eine mit ben Lofalitaten genau vertraute Perfon gemefen, ba bereits por einiger Beit in bemfelben Rellerraum beim Raufmann Golbbed ein abnlicher Diebftabl verübt worden ift. - Chenfo wurde in ber verfloffenen Racht in bem Reuenmartt Rr. 3 belegenen Pupladen ber verebelichten Roffow ein Einbruch verübt und aus bemfelben mehrere Rleibungs. ftude und Dupfacen entwendet.

Gin bereits mehrfach bestrafter Arbeiter von Brebower Antheil wurde gestern bei bem Diebstahl eines Studes Robeifens bon einem unweit ber Langenbrude liegenben Rabne ertappt und bem Revierbeamten vorgeführt. Rach feiner Entlaffung begab fich berfelbe bireft nach bem Rabne, auf bem er geftoblen und folug que Rache barüber, bag ber betreffende Schiffer ben Diebftabl angezeigt, mit geballter Sauft auf benfelben ein, fo bag biefer gur

Erbe fiel, entzog fich aber alebann ichteunigft ber Festnahme.
\*\* 211t-Damm, 19. Marg. In ber verfloffenen Racht swifden 1 und 2 Uhr brannte bas auf hiefiger Feldmart unweit ber Maffower Landftrage ifolirt gelegene Beboft bes Aderburgers Bilbelm Repnow nieber, welcher lettere mit Ausnahme einiger Bettftude alles verlor; ebenfo fein Miether, ber Feldmarter Janfomely. 2 Pferbe, 1 Rub, 1 Sund und 195 Thir. baares Belb, bon bem Repnow 120 Thir., Jantowely 75 Thir. geboren, find in ben Flammen gu Grunde gegangen. Die Entftebungeurfache bes Teuers ift unbelannt.

Stargard, 19. Mary. Seute übergab Major v. Lobenthal bas Rommando bes 9. Regiments bem neu ernannten Rommanbeur, Dberft von Febrentheil- und Gruppenberg. Um Morgen hatte Die Regimente-Rapelle bemfelben eine Morgen-Mufit im Sotel Daniele gebracht. - 2m 22. b. D., jur Teier bee 70jabrigen Geburtetages Gr. Daj. bes Ronigs, wird ber Scholl'iche Lieber-frang im Schupenfaale ein großes Rongert veranstalten. Bum Solug wird bie Bufte Gr. Majeftat, umgeben von gwangig Jungfrauen in weißen Rleibern, unter ben Rlangen ber Rationalbumne

Muflam, 19. Marg. Bon ber Berfte bes Shiffebaumeiftere Bucholy lief beute ein ca. 150 Laften großes Briggidiff bom Ctapel. Daffelbe tragt ben Ramen Luife, wird geführt vom Rapitain Stomer und gebort ber Rheberei bes herrn Lauer.

Stettin, 20. Marg. Die geftrige Stabtverordnetenfigung wurde bom herrn Borfigenben mit ber Mittheilung eröffnet: 1) baf eine Aufforderung der neuen Raftnogesellicaft gur Theilnahme ber Mitglieder an dem zur Feier des Geburtstages Gr. Majeftat bes Königs flattfinden-ben Diner, 2) ein Schreiben bes Borftandes des Burgervereins in der

ben Diner, 2) ein Schreiben bes Vorstandes des Bürgervereins in der Sparkassengelegenheit eingegangen sei.
Wie schon früher berichtet, hat der Rentier Herr Siebner hierselbst eine 17,307 [H. große im 2. Festungsradon besegene Parzelle des Gutes Petrihof von der Stadt für den Preis von 3,029 Thir. 71/2 Sgr. gekanst. Die Ertheilung des von demselben nachgesuchten Bankonsens ist indessen von der Militärbehörde verweigert, unter dem Bemerken, daß mit der Erstellung des in den gegen der Benerken, daß mit der Erstellung der Benerken bei Benerken bei Geschünden auf iener Parzelle der Geschünden auf richtung bon Gebanben auf jener Parzelle ber Anfang einer planmäßigen Bebauung bes bortigen Territoriums gemacht werben wurde. Gin Antrag beim Magiftrat, unter ben obwaltenben Umftanben ben beguntlichen Raufbertrag wieder aufzubeben, ift ebenso wie eine Borftellung bei ber Königl. Regierung, ben Magiftrat gu jener Aufhebung zu veranlaffen, erfolglos ge-

blieben, indem letztgedachte Behörde in dem Bescheibe vom 25. b. M. er-klärt hat, daß der Siedner'sche Anspruch rein privatrechtlicher Ratur sei und dem Varzellenerwerder nur überlassen werden könne, ebent. den Rechts-weg gegen die Stadt zu betreten. Demzusolge hat Herr Siedner und die Bersammlung gedeten, ihn zu seinem Rechte zu verbelsen. Hr. Syndisus Giesebrecht demerkte, daß in dem bezüglichen Kausvertrage der Passus enthalten sei, auf der Parzelle Zäune und resp. Gedände zu errichten, so-weit dies die Kommandantur genehmige, eine Bauftelle ausdrücklich, sei dem Antragsteller nicht verkauft. Der Reserent, herr Stahlberg hob hervor, die Erwerbung der Parzelle sei sebenfalls in dem guten Glauben ersolgt, daß auf derselben auch gedaut werden dürse, und prächen mindestens Billigkeitsgründe dassus, dem Erwerber dis dahin einen Zinsersaß der Kausgelder zu Theil werden zu lassen, wo auf die außeeinen Zinserlaß ber Raufgelber ju Theil werben ju laffen, wo auf die außerem Bernehmen nach bom Magistrat boberen Ortes angebrachte allgemeine Remonstration gegen bie verweigerte Bauerlaubnig entschieben sein wurbe. Gr. Stabtbaurath Sobrecht bestätigte, bag ber Magistrat bie von ber Militarbehörde getroffene Entscheidung gesetzlich nicht als begründet erachte, indem den Käusern von Barzellen, zu denen auch der Golzbändler Lange gehöre, nicht das gewährt fei, was in der Regel gewährt werde. Der Bestiger einer einzelnen Parzelle konne übrigens keinen Ansang einer planmäßigen Bedauung pulm dache, der einvorfene Bedauungsplan habe die Geschwingung der Rommung ber entworfene Bedauungsplan babe die Geschwingung der Rommung ber entworfene Bedauungsplan babe die Geschwingung der Rommung ber entworfene Bedauungsplan bei Die Bedauung maßigen debalung maden; der entworzene verdulingsplan habe die Genehmigung der Kommandantur nicht erhalten und deshald eriftire ein solcher augenblickich de jure nicht. Bei der Austellung eines derartigen
Planes habe die städtische Behörde auch nur für die Freilegung des zu
Straßen ersorderlichen Terrains zu sorgen, vollständig angerbald der Aufgabe jener Behörde liege bei der Ausstellung dagegen die Frage: ob die
angrenzenden Parzellen demnächst auch bekauf werden durften. Der
Magistrat habe übrigens aus den vorerwähnten Gründen beschlossen, die Sache durch alle zuläsigen Infranzen zu verfolgen, sich anch bereits mit einer Beschwerbe an die Königl. Regierung gewendet, auf die aber noch nicht entschieden und ftelle er deshalb anheim, die Beschluftassung bis nach destinitiver Entscheidung der Sache auszusetzen. Eine von Hrn. Ehiessen gewünschte Auskunst, od der Beinfer zur Zeit des Abschlusses des Kaufgeschäften und bei bei kaufer zur Zeit des Abschlusses des Kaufgeschäften und weber geftigen. ter gewußt babe, bag ber Bebauungsplan faftisch nicht mehr existire, tonnte nicht sofort beantwortet worben. Gr. Dr. Zacharta empfahl nach Lage ber Sache ben Uebergang jur Tagesorbnung, wofür fich bie Berfamm-lung auch nach einer turgen Reptit zwischen bem frn. Synbitus und bem Referenten enticbieb. Die auf ber gr. Laftabie Rr. 101 mobnhafte Bittme Beuer bat Un-

Die auf der gir. Lastadie Ar. 101 wohnhafte Willide Pelet gut Anfprüche auf den Mitbesth der sogen Laskadischen Biehtrisst erhoben, die vom Magistrat inbessen nicht anerkannt sind. Die Bittwe H. bittet nun, die Berjammlung wolle den Magistrat zur Angade der für die Richtanerkennung sprechenden Gründe veranlassen, welcher Antrag indessen, nachdem Herr Gischult bemerkt, daß benjenigen, welche sich als wirkliche Bestiger der Trifft legitimirt hätten, sur ihre Eigenkhumsansprüche auch eine Abstudung aus ftädtischen Mitteln gewährt sei, Antragstellerin sich also ebent. nur an die Gesammtheit dieser Berechtigten halten könne, abgelehnt wird. Die au Borftehern von Armenbezirfen gewählten: Rentier Strebe, Partifulier Gutlnecht und Topfermeister Der haben die Annahme ber Bahl aus gefehlich berechtigten Gründen abgezehnt; es werben beshalb für jene Aemter Die herren Brauereibefiger Bachter, Badermeister Teglaff und Maurermftr. Urban gewählt. — Die Bersammlung genehmigte bie Erwerbung einer 264 Df. großen Parzelle ber Doeftschen Soflage jur nothwendigen Berbreiterung ber bon bem neu erbauten Schulhause auf Pommerensborfer Anterung der von dem neu erdanten Schushause auf Pommerensdorfer Anlagen vorbeisührenden Straße und dewilligte die für jene Parzelle zu zahlende Bergütigung von 175 M; serner willigte sie in die plandfrie Möschenbung einer zum Grundstüde der Wittwe Krah, Mönchenftraße Nr. 9 gehörigen Hauswiese, da das Grundstüd durch den verbleibenden Verth von 9675 M noch ausreichende Sicherheit für ein auf dasselbe eingetragenes städisches Spyothesenkapital von 4100 M gewährt; edens wird herrn Geisler sur ein Termine am 10. d. M. für das ehemalige Rieckebusche Grundstüd in Pommerensdorfer Anlagen abgegebenes Meistgebot von

iche Grundstück in Pommerensoorier Antagen avgegeveines Accingeos von 4650 M der Zuschlag ertheilt.
Die seit mehreren Jahren zwischen bem Militärsiskus, dem Königl. Oberpräsidium und den städtischen Behörden schwebenden Verhandlungen wegen Uebernahme der Ballstraße in der Renstadt Seitens der Stadt, haben in Folge der gepflogenen Kommissionsberathungen nunmehr einen günkigen Abichluß gehunden. Nach demjelden geht der größte, theilweise anch bereits gepflasterte Theil der Straße in das Eigenthum der Stadt über, wogegen lettere bie Berpflichtung gur vollständigen Bflafterung, Reinigung und Unterhaltung biefes Strafentheiles übernimmt. Auch einzelne nebensachliche Buntte find in einer b.. Interesse ber Stadt befriedigenben Beise regulirt und erffart fich bie Bersammlung beshalb mit ber Bollgie-

bung bes entworsenen Rezesses einverstanden. Bom herrn Dr. Meyer ift ber Antrag gestellt worben, ben Magifrat zu ersuchen, bei ber Königlichen Regierung bie Wieberherstellung ber gistrat zu ersuchen, bei ber Königlichen Regierung die Wiederherstellung ber Morissichen Babeanstalt drüngend zu befürworten, welchen Antrag berielbe bahin motivirt, daß in Folge des bekannten Einsturzes zener Anstalt ein vollständiger Rothstand für die Einwohnerschaft in sanitätspolizeilicher Beziehung entstanden sei. Derr Stadtrath Dempel theilte mit, daß ein bezüglicher von 25 Aerzten hiesiger Stadt unterstützter Antrag des Derrn Moris beim Magistrat eingegangen sei, sehterer die Genehmigung des Antrages anch bei der Königlichen Kegierung bereits warm besürwortet habe. Er fnihrte hieran noch eine nähere Mittheilung über die beabsichtigte Aussichtung der älteren nicht genehmigten, sowie des neuesten Projekts, demzusolge drei Badeschisse zusammengesellt, die allsährlich etwa im Monat Mai ausgestellt und Ende September wieder abgesahren werden sollen. Diese Ausstellung würde nur einen Raum in der Breite von 60 Fuß der Diefe Auffiellung wurbe nur einen Raum in ber Breite bon 60 fing ber bort 313 Fuß breiten Ober beanspruchen und auch ben Schifffahrts-Inter-

dort 313 Huß breiten Ober beanspruchen und auch den Schiffladers-Interessenter in keiner Weise binderlich fein.

Der Magistrat hat bekanntlich früher die Genehmigung zur Aufnahme eines Combardarlehns von 117,500 M erhalten, welches jetzt dis auf den Betrag von 37,000 M, den die Sparkasse noch zu sordern hat, zurückgezahlt ist. Zur Ersüllung verschiedener städtischen Berpstichtungen am 1. April bedarf der Magistrat indessen noch eines anderweiten Lombard-Darsehens von 40,000 M auf kurze Zeit und ertheilt die Bersammlung ihre Genehmigung zur Aufnahme dessehen entweder dei der Sparkasse oder der Bank. In dem bezüglichen Anschreiben ist gleichzeitig auf die Nothwendigkeit der Beschaffung eines allgemeinen Betriebssonds zur Bermeidung kunftiger derartiger Anleihen hingewiesen und wird dieserhalb eine besondere Borsace in Aussicht aestellt.

Borlage in Aussicht gestellt.
Es folgte hiernachst die bereits erwähnte ausgebehnte Debatte über bie Resorm ber Sparkasse, über die wir besonderen Bericht vorbehalten. Die Sigung wurde sodann auf allgemeinen Bunsch um 91/2 Uhr vertagt.

# Bermifchtes.

- (Tob und Leben.) Dr. Onimus gitirt in einer Arbeit über bie bynamifche Theorie ber thierifden Barme folgenbes Entfepen erregende Experiment bes Dopfiologiften Brown-Sequarbi: "Wenn man, fagt biefer, einem bunde ben Ropf abhadt, haben Die Musteln bes Ropfes alle Reigharfeit verloren, Die Augenwimpern find geschlossen, Die Augapfel felbft erloschen. Gobald man jeboch in Die Gebirn-Arterien etwas frifches Blut einflögt, werben Die Dusteln wieder reigbar, Die Augenwimpern beben fich, Die Augapfel erhalten von Neuem Ausbrud. bort man mit ben Blutinjettionen auf, treten bie Beiden bes Tobes fonell wieber ein, um nochmale gu verschwinden, wenn bie Injettionen ftattfinben," Diefe Berfuce find bei bem Ropfe eines enthaupteten Menfchen noch nicht angestellt und ein Arat fagt barüber: "3ch geftebe, baß ich ohne Bangen an berartige Erperimente nicht geben murbe. Wenn man feben foll, wie die Augen bes Singerichteten fic offnen und ber Blid fic auf Ginen beftet, wie fic bas Geficht belebt, Die Lippen fich bemegen; wie vielleicht gar ber Ropf Anftrengungen macht, feine heftigen Comergen gu ertennen gu geben! ... 36 will mit Diefen Worten feineswege mich dimarifden Borausfegungen bingeben; ich fpetulire auch nicht barauf, ben Lefer anguregen, fondern ich fage bies, weil ich baran glaube und weil bie Beobachtungen, Die bieber gemacht worden, mir bas Recht geben,

au behaupten, bag, wenn bem Bebirn eines Enthaupteten arterielles Blut jugeführt wirb, bas ihm jum Leben fehlt, es mahricheinlich ift, baf ber Ropf bentt."

#### Menefte Machrichten.

Munchen, 19. Mars, Abende. Die "Baterifde Beitung" begleitet bie Beröffentlichung bes preugifd-baierifden Bunbnigvertrages mit einem anscheinend offiziofen Artitel, in welchem es beißt: Bur lovalen Durchführung bes Bertrages gebore, bag bie baierifche Regierung mit aller Entichiebenbeit, mit allen verfaffungemäßigen Mitteln barauf bringt, ein biefer Dereinbarung entsprechenbes Wehrgeset balbmöglichft jur Durchführung ju bringen. Der Artitel ichließt: "Bir theilen nicht Die Befürchtung, bag bie Beröffentlichung biefes Bertrages Die guten Begiebungen Deutschlanbs jum Auslande und namentlich ju Franfreich ftoren wird; wir glauben vielmehr, bag bie Beröffentlichung als nothmendige Ronfequent bes bort fo offen bervorgehobenen und gebilligten Rationalitäts pringipe erachtet wirb, bag man biefelbe ale einen Bemeis für ble Einigfeit ber beutiden Regierungen und eben beshalb ale eine Bürgichaft bes Friebens auffaffen wirb."

In Felge ber Beröffentlichung bes preugifd-baierifden Goup' und Trugbundniffes bat ber Militar-Ausschuß in feiner bentigen Sigung befchloffen, Die Staateregierung ju erfuchen, bag bie Berathung über bie fonft bem Ausfchuß vorliegenden Wegenftanbe bis jur Borlage eines bie gange Daterie umfaffenden und regu-

lirenben Entwurfs perfcoben merbe.

Wien, 19. Mary. Die von frangofifden und belgifdet Blattern angeblich aus Bien in form eines Telegramms vom 10. Mary mitgetheilte Behauptung, daß ber Befandte Ruglande in Bien Aufflarung über bie öfterreichifden Ruftungen verlangt babe, ift, nach offizieller Berficherung, ebenfo Erfindung, wie alles über eine bevorftebenbe öfterreicifche Antwort Behauptete. Der Defandte Ruglande, Graf v. Stadelberg, ift icon feit Bochen auf Urlaub von Bien abmefenb.

Wien, 19. Mars. Die "Reue freie Preffe" melbet in ihrer Abendausgabe, bag ber ameritanifde Generalpofimeifter Ranball jum Befandten Rorbamerita's am Biener Sofe ernannt worben fei-

Petersburg, 10. Mary. Bie bie "Senatszeitung" mit theilt, übernimmt Die ruffifche Regierung Die Barantie fur Bind. jablung und Amortifation der Pfandbriefe ber gegenfeitigen Bobenfreditbant. Butebefiper, Die in ben Beftprovingen polnifche Guter gefauft haben, genießen bie Bemabrung eines boppelten Darlebne, für welche bie Rrone mit ben Rrongutern bie erforberliche bupp thefarifde Giderheit leiftet.

Belgrad, 19. Marg. Bie verlautet, wird gurft Dichel von Gerbien am nachften Montage fic nach Ronftantinopel begeben. Die Donau-Dampffdifffabrte-Gefellichaft ift angegangen morben,

ju biefem 3mede einen Dampfer bereit gu halten.

### Borfen:Berichte.

Stettin, 20. Mary. Bitterung: trube. Temperatur: - 2 0 R Minb: SD.

Wind: SD.

An der Borte.

Betzen niedriger, soco pr. 85pfd. gesber und weißdunter 82-87%

kez., geringer 76-82 K. bez., 83-85pfd. gesber Frühst. 85-2, 83-3.

85 M. bez., Mai-Juni u. Juni-Juli 85 M. Br.

Roggen weichend, pr. 2000 Bfd. soco 53-56 K. bez., Frühjahr

53, 523/ K. bez., Mai-Juni 53 K. Br., Juni-Juli 531/2 M. Br.

Gerste ohne Umsat.

Habbi matt, soco pr. 47-50pfd. Frühjahr 301/3 K. bez., 301/3 K. Br.

Käbbi matt, soco 111/2 K. Br., April-Mai 111/4 K. bez. u. Br.,

Mai 111/2 K. bez., September-Ottober 111/4 K. Br., 111/4 K. bd.

Spiritus matt, soco ohne Fas 165/12, 3/4 Bez., mit Fas 161/4

K. bez., Frühjahr 161/14 K. bez. u. Br., 161/4 Gb., Mai-Juni 161/4

Br., Juni-Juli 161/4 K. Br.

Landmarkt.

Beizen 80-88 K., Roggen 53-58 K., Gerste 46-50 K., Erbses

Weigen 80—88 M, Roggen 53—58 M, Gerfie 46—50 M, Erbfel 54—58 M, per 25 Soffil, Hafer 26—30 M, per 26 Soffil, Strob pr. School 6—7 M, Hen pr. Etr. 20 H, bis 1 M.

Berlin, 20. März, 1 Uhr 35 Min. Nachmittags. Staatsschulbscheine 83% bez. Staats-Auseihe 44, % 100 1/4 bez. Berlin-Stettiner Tifenbahr Attien 137% fbez. Stargard - Bosener Tifenbahn - Attien 94 Br. Defter. National-Auseihe 54 1/2 bez. Bomm. Biandbriefe 891/4 bez. Oberichles. Tifen Bahn Aftien 186 bez. Amerikaner 6% 78 bez.

Roggen März 54%, 54% bez., Frihjight 54 bez., 53% Br., Mai Juni 54 bez., 53% Br. Rübbl toco 11½ bez., März 11½ bez., 11½ Gb., April-Mai 11½ bez., März 11½ bez., Epibr. Oktober 11½ bez. Spiritus loco 17½ bez., März - April 16%, 16½ Gb., April - Mai 16% bez., 16½ Gb., Mai-Juni 16¾ bez. u. Br.

Harden, 19. März. Getreibemarkt. Beizen loco sest zu theils weise besseren Preisen; 130psbger ab Rostod 146 ber., unr 147 gesordert. Termine Ansangs höher, pr. März 5400 Ph. netto 154½ Bantothales Br., 154 Gd., pr. Krühjahr 150 Br., 149 Gd. Roggen soco ruhig, still Sopsbgen ab Königsberg 83–84 gesorbert. Pr. März 5000 Ph. Brutto 92 Br., 91 Gd., pr. Frühj. 90 Br. u. Gd. Hafer sest. Del böber, pr. Mai 25½, pr. Oktober 26¾. Spiritus 23½, Abgeber urrüchgatend. Rassee sehr spille. Zink 1000 Ctr. soco à 14 Mt. 3½ Sch. — Wetter milber.

milber. 21mfferbam, 19. Marg. Getreibemarkt. (Schlufbericht.) Roggen etwas matter, pr. Oftober 189.

| Stettin, den 20. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                            |             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hamburg 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tag.    | 1511/2                     | G           | St. Börsenhaus-O. 4 4       |
| Thoughten to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Mt.   | 151 1/8                    | bz          | St. SchauspielhO. 5         |
| Amsterdam . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tag.    | 1431,                      | G           | Pom. ChausseebO. 5          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Mt.   | Many the                   | g sisil     | Used. Woll. Kreis-O. 5      |
| London 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTag.   | 6 245/8                    |             | St. Strom-VA 4              |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Mt.   | 6 231/                     |             | Pr. National-VA. 4 115 B    |
| Paris 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |             | Pr. See - Assecuranz 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Mt.   | 80%                        |             | Pomerania 4 116 B           |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | un sapi                    | nistratory. | Union 4 102 G               |
| St. Petersbg. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 311-                       | SESHIN3     | St. Speicher-A 5            |
| Wien 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                            |             | VerSpeicher-A 5             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Mt.   | 133 46                     | 19 11,8     | Pom. ProvZuckers. 5         |
| Preuss. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Lomb.                      |             | N. St. Zuckersied. 4        |
| StsAnl.5457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1003/8                     |             | Mesch. Zuckerfabrik 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 parti | also said                  | oun a       | Bredower Walzmühle 5        |
| StSchldsch.<br>P. PrämAnl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ministra                   | 6.610       | St. PortlCementf. 4         |
| Pomm.Pfdbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2    | 771                        | G           | St. Dampfschlepp G. 5 200 B |
| and the Paris of t | 472     | 891/                       |             | St. Dampfschiff-V. 5        |
| Rentenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 382   | 100 16                     |             | Neue Dampfer-C 4 93 B       |
| Ritt. P.P.B.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | STRIPE THE                 | o solite    | Germania 4 100 B            |
| BerlSt. E. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 10 (212 117<br>(1000) 1000 | 5991111     | Vulkan 4 84 B               |
| Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | Dissister.                 | ns (S) in   | St. Dampfmühle - 4 100 B    |
| Sal Charles and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41/2    | and the same               | S 1154      | Pommerensd. Ch. F. 4 -      |
| StargP.E.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41/2    | 95 E                       |             | Chem. Fabrik-Ant. 4 -       |
| n Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | Aires de 31                |             | St. Kraftdünger-F.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2    | 98 0                       | i i         | Gemeinn. Bauges 5 -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |             |                             |